## sutelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 19. Mittwoch, den 22. Januar 1845.

Ungekommene Fremde vom 20. Januar.

Frau Raufm. Jatobineta a. Gnefen, I. im Hotel de Tyrole; Sr. Comm. Alflewicz aus Romorze, Die Gen. Guteb. Nicolay a. Neuftabt b. D., v. Roznoweft aus Garbinomo, I. in ber goldnen Gans; Br. Landichafterath v. Befferefi aus Dapachanie, fr. Dberamtm. Silbebrand aus Dafow, die Brn. Guteb. Silbebrand aus Grammstam, Silbebrand aus Bnin, Sr. Gutep v. Stoß aus Chtabowo, Die Srn. Partit. Bende aus Birnbaum, v. Ramineti aus Prapftanti, Sr. Probft Rlud aus Bollftein, fr. Rammerer Schmidt a. Grat, I. im Hotel de Berlin; bie frn. Guteb. a. Stamofzeweffi aus Uftafzemo, v. Sfrzydleweffi aus Solencino, Arnold a. Dofffi, I. in ber großen Giche; Sr. Raufm, Berger aus Gilenburg, I im Hotel de Rome; Die grn Rauft. Meiffner aus Dbribdo, Kingelmann aus Berlinchen, I, im Hotel de Pologne; die Grn. Raufl. Benas und Ragenellenbogen aus Krotofdin, Rurgig und Gottheil aus Radwiß, Brafch es Birnbaum, fr. Rentier v. Reppert a. D. Crone, I. im Cichfrang; bie frn. Raufl. Schmudler aus Gofinn, Burcharb a. Erin, Salomon aus Rilehne, Littmann aus Jaraczewo, Chrenwerth a. Inowrocław, I. im Gidborn; die grn. Guteb. Nafiewefi aus Bielfa, v. Brodnidi a. Billowto, Bozemeti aus Czenftochau, I. im Hotel de Dresde; Frau Guteb, v. Mofzegeneta aus Grebrnagora, I. im Hotel de Paris; fr. Lands u. Stabtger .= Dir. Sohnhorft aus Rrotofdin, Sa. Theater. Dir. Pfeiffer aus Rrafau, Die Brn. Rauft. Schulz und Beile aus Frankfurt a. D., Ferson a. Dangig, I. im Hotel de Bavière; Sr. Det. Trontini aus Frauftadt, I. in ber Stadt Glogau; bie frn. Guteb. v. Miergynett a. Buthyn, Biedowefi aus Polen, v. Stablewefi aus Dieftrzonowo, v. Zielinefi aus Martowice, I. im Bagar; herr Gutebefiger v. Brzogowefi aus Baranowo, I. int fdmargen Abler.

1) Bekanntmachung. Auf ben Untrag ihrer Berwandten und resp. Guratoren werden nachbenannte Personen:

1) ber Schuhmachergeselle Abalbert Dziejedi, welcher vor ungefahr 14 Jah; ren seinen Wohnort Milostam verlaffen hat und auf bie Wanderschaft gegangen, bemnachst im Jahre 1831 in Warschau gesehen worden, seitdem aber verschollen ift;

2) ber Schmiedegeselle Johann Gott, lieb — auch Gottlob genannt — Tons basch ober Dondasch, welcher vor langer als 43 Jahren seinen Wohnort Ostrowo verlassen, hierauf im Jahre 1810. aus Lemberg in Gallizien Nachricht von sich gegeben hat, bemnächst aber verschols len ist;

3) ber Johann Ricineti, welcher vor 18 Jahren als Topfergesell von Neustabt a. d. B., wo er in Arbeit gestanden, nach Posen gegangen ist, dort 6 Jahre lang gearbeitet hat, hiernachst nach Warschau sich begeben haben soll, und seitbem ver=

fcollen ift;

4) ber Steuer = Konfrolleur Vincent Siforeffi, welcher im Jahre 1814 von Koften nach Milostaw versetzt worden ist, in demselben ober im folgenden Jahre aber diesen Ort verlassen hat, und sich nach Warschau begeben haben soll, seits dem aber verschollen ift;

5) ber Schmiedegefelle Frang Johann Schoreti aus Baben bei Abelnau; wels der nach Brihnachten 1832, von Abelnau aus nach Bredlau gegangen ift, und feitbem nichts von fich hat horen laffen;

Obwieszczenie. Na wniosek krewnych i resp. kuratorów, swych następnie wymienione osoby, jako to

1) Wojciech Dziegiecki, szewczyk, który przed laty około 14 pobyt swój Miłosław opuścił i na wędrówkę poszedł, następnie go w roku 1831. w Warszawie widziano, od czasu tego

zaś zniknął,

2) Jan Bogumił — także Bogusław zwany — Tondasch lub Dondasch, kowalczyk, który od lat przeszło 43 pobyt swój Ostrowo opuścił, następnie w roku 1810. z Lwowa w Galicyi wiadomość o sobie dał, później zaś zaginął,

3) Jan Kicinski, który się przed laty 18 jako garnczarczyk z Nowego miasta nad Wartą, gdzie w robocie zostawał, do Poznania udał, tam przez lat 6 pracował, następnie się do Warszawy udać miał a od czasu tego zaginął,

4) Wincenty Sikorski, kontroller poborowy, który w roku 1814. z Kościana do Miłosławia przesiedlonym został, w tym samym lub w następującym roku zaś miejsce to opuścił, i do Warszawy się udać miał, od czasu

tego jednakowoż zniknął,

5) Franciszek Jan Schorski, kowalczyk z Baby pod Odolanowem, który po Bożem narodzeniu r. 1832, z Odolanowa do Wrocławia poszedł. i od czasu tego nic o sobie słyszeć niedał. 6) ber Martin Rober, welcher im 6) Marcin Roeder, ktory w roku Sahre 1812. ober 1813, von Babinere 1812. lub 1813. z oledrow Babin-Sauland aus nach Rugland gegangen und skich sie do Rossyi udal i od czasu feitbem berichollen ift;

7) die Urfula verebelichte Runtel ge= borne Schelfopf, welche im Jahre 1814. ihren Bohnort Buchwald im Schrodger Rreise verlaffen hat und nach Rugland ge= gangen, feitbem aber verschollen ift;

8) ber Schmidt Frang Rortylinefi, alias Rordella, welcher bor mehr als 30 Jahren feinen Bohnore Byganowo bet Robylin verlaffen hat und feitdem ber=

fcollen ift;

9) bie Gebruber Splvefter und Julian Plachedi, bon benen ber erftere bor uns gefahr 28 Jahren feinen Bohnort Gulmierzyce verlaffen bat, um einen Berwandten, ben Rloftergeiftlichen Grzabfie. wich ju Stepa im Ronigreiche Polen gu besuchen, ber lettere aber por 15 Jahren von Sulmierznee aus als Mullergef.lle auf bie Banberschaft gegangen ift, und bie feitbem verschollen find;

10) ber Joseph Biemniewicz, welcher por mehr als 15 Jahren feinen Bohn= ort Golina im Pleschener Rreife verlaffen und fich nach Balefie begeben hat, umr feine Mutter gu befuchen, feitbem aber

Derschollen ift;

11) Die Sophia von Robylinska ges borne von Gorcanfzeweta, welche unge. fahr im Jahre 1817. ihren Wohnort Dos fen bertaffen hat und feitbem verfcol= len ift;

Lachmann, welcher bor 16 Jahren von narczyk, który przed laty 16 z pobytu

tego zaginął,

7) Urszula z Schelkopfów, zamęžna Kunkel, która w roku 1814. pobyt swoj Buchwald powiatu Szredskiego opuściła i do Rossyi się udała, od czasu tego zaś zniknęła,

8) Franciszek Kordylinski Kordella, kowal, który przed laty przeszło 30 pobyt swój Wyganów pod Kobylinem opuścił, i od czasu tego

zaginął,

- 9) Sylwester i Julian bracia Placheccy, z których pierwszy przed laty około 28 pobyt swój Sulmierzyce, celem odwiedzenia krewnego, zakonnika Grządkiewicza z Skępy w Królestwie Polskiem opuścił, ostatni zaś przed laty 15 z Sulmierzyc jako młynarczyk na wędrówkę poszedł, i od czasu tego znikneli,
- 10) Józef Ziemniewicz, który od lat przeszło 15 pobyt swój Goliny powiatu Pleszewskiego opuścił, i celem odwiedzenia matki swej do Zales sia się udal, od czasu tego zaś zaginal,

11) Zofia z Gorczyszewskich Kobylińska, która w roku około 1817. pobyt swój Poznań opuściła i od czasu

tego zniknela,

12) ber Mullergeselle Johann Gottlieb 12) Jan Bogumil Lachmann, miy-

feinem Bohnorte Jutrofchin aus auf bie swego Jutroszyna na wędrowkę a mia-Banberschaft und zwar zunachst nach nowicie najprzod do Cahla nad Sala Cabla an ber Gaale gegangen und feit= poszedt, i od czasu tego zaginal, bem verschollen ift,

bie Stadt Rroben bor ungefahr 16 Jah- miasto Krobig przed laty około 16 ren verlaffen hat und feitdem verschol. opuscit, i od czasu tego zniknat.

len ift;

14) ber Rammerdiener Dowacki, bef= fen Chefrau geborne Winnowicz und bie unverebelichte Marianna Winnowicz, welde fich bie Johannie 1830. in Gorangeri, nowicz, którzy się aż do St. Jana r. Roffener Rreifes, aufgehalten haben, bann 1830, w Gorzyczkach, powiatu Koongebich nach Posen verzogen und hiers scianskiego, bawili, nastennie do Ponachft verschollen find;

entfernt hat, und hiernachft verschollen ift,

und feitdem verschollen ift;

- 17) ber Wirth Frang Jubet aus Grge-
- welcher im Jahre 1830. aus feinem który w roku 1830. z pobytu swego.

- 13) ber Benedict Winnowicz, weldjer 13) Benedykt Winnowicz, który
  - 14) kammerdyner Nowacki, Wiktorya z Winnowiczów, małżonka tegoż, i niezameżna Maryanna Winznania przesiedlili, a potém znikneli.
- 15) bie Johanne Julianne Bornes 15) Joanna Julianna Bornemann. mann, Tochter bee verftorbenen Bader: corka zmarlego piekarza Zacharyasza meiftere Bacharias Bornemannaus Schwes Bornemann z Skwierzyny, która sie rin, welche im Jahre 1812. oder 1813., w roku 1812. lub 1813. celem odwieum Bermandte zu befuchen, nach Barfchau dzenia krewnych do Warszawy udata, gegangen ift, bon bort im Sabre 1821. z tamtad jeszcze raz w roku 1821. noch einmal gurudgefehrt fein foll, bald powrocić miala, krotko potem zas pobarauf aber fich wieber fortbegeben hat wtornie sie oddalita i od czasu tego zniknęła,
- 16) ber Muller Lorenz (Mawrayn) 16) Wawrzyn Flieger, mlynarz Rlieger aus Mauche, welcher fich vor z Mauche, ktory sie z Altkloster, langer ale 24 Jahren aus Allt : Alofter, gdzie w młynie pracował, przed laty mo er in der Baffermuble gearbeitet hatte, przeszło 24 oddalit, i potem zaginat.
- 17) Franciszek Judek, gospodarz Bieniefo, Camterichen Rreifes, welcher im z Grzebieniska, powiatu Szamotul-Sabre 1830. ober 1831. Diefen feinen skiego, który w roku 1830. lub 1831. Wohnort verlaffen und fich nach Polen niniejszy pobytswoj opuścił i do Polbegeben hat, feitbem aber verschollen ift; ski sie udat, od czasu tego zaś zniknal,
  - 18) ber Maurer Paul Szczepanski, 18) Pawel Szczepański, mularz,

Mobnorte Stanislawowo, Brefchener Breifes, beimlich nach Polen entwichen und feitbem verschollen ift;

19) ber Johann Gottlieb Berger aus Edwerin, welcher vor 30 Jahren als Schneibergefelle in bie Frembe gegangen ift, barauf noch einmal aus Dber-Defte = reich und zweimal aus Wien Rachricht bon fich gegeben hat, hiernachft aber feit 26 Jahren nichts von fich hat horen laffen;

20) ber Schmiedegeselle Carl August Blafde aus Dofen, welcher vor etwa 20 Sahren auf die Wanderschaft gegangen ift, einige Sahre fpater noch einmal aus Ungarn Nachricht von fich gegeben hat, feitdem aber verschollen ift;

21) Die verehelichte Buchhalter Caro= line Rolling geborne Bunfch aus Racot, welche fich von dort am 24 Dezember 1828. in einem Unfalle von Beifteefrant= beit entfernt und feitbem verschollen ift,

22) ber Tagelbhner Mamrann Rampsl aus Grabow, welcher vor mehr als 20 Jahren nach Polen ausgewandert und feitbem verschollen ift,

und die etwa von diefen Berfchollenen binterlaffenen unbefannten Erben hiermit aufgeforbert, fich fpateftens in bem am 22. Mars 1845. Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten, Dberlandesgerichte = Referenderius Wonde, an offent= licher Gerichteftelle anftebenden Termine idriftlich ober perfonlich ju melben, und Nadricht von ihrem Leben und Aufent= balte zu geben, und bemnachft weitere Stanisławowa, powiatu Wrzesińskie. go tajemnie do Polski zbiegł i od czasu tego zaginał,

19) Jan Bogumil Berger z Skwierzyny, który się przed laty 30 jako krawczyk do kraju cudzego udał, potém jeszcze raz z Górnéj Austryi i dwa razy z Wiednia wiadomość o sobie dal, potém zas od lat 26 nic o sobie słyszeć niedał,

20) Karól Augustin Blaeschke. kowalczyk z Poznania, który przed laty około 20 na wędrówkę poszedł, kika lat później jeszcze raz z Wegier wiadomość o sobie dał, od czasutego zaś zaginał,

21) Karolina z Wunschow Koelling, buchhaltrowa z Racota, która się ztanitąd dnia 24. Grudnia 1828. w chwilowem cierpieniu na umysłach oddaliła, i od czasu tego znikneła.

22) Wawrzyn Namyśl, wyrobnik z Grabowa, który przed laty przeszło 20 do Polski wędrował i od czasu tego zaginał,

jako též sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, wzywają się niniejszém, aby się najpóźniej w terminie dnia 22. Marca r. 1845. zrana o godzinie 10. przed Ur. Woyde, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego, w miejscu publicznych posiedzeń sądowych wyznaczonym osobiście, lub piśmiennie Unmeifung ju gemartigen, widrigenfalls zglosili, o życiu i pobycie swym wiabie aufgebotenen Berichollenen werden fur todt erflart und die unbefannten Erben berfelben mit ihren Erb-Unfpruchen pras flubirt werden.

Pofen, ben 20. Mai 1844.

Ronigl. Dber-Landes-Gericht. I. Abtheilung.

domość dali, a następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zapozwani zniknieni za zmarlych uznani i sukcessorowie nieznajomi tychże z pretensyami spadkowemi swemi wyłączeni zostana.

Poznań, dnia 20. Maja 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Droflama. Die Dofumente über folgende eingetragene und bezahlte Poften find verloren gegangen :

1) bie notarielle Urfunde bes Joste Birich Graupe vom 22. Oftober 1824. und 26. Februar 1827., aus welcher furben Sandelemann Sanbel Sirfch Gulenburg in Briegen 485 Rthlr. nebft Binfen auf dem Grund. ftude Birnbaum Dr. 199. Rubr. III. Mr. 2. Vol. 35. pag. 337. bes Michael Jacob Birfer, ex decreto vom 19. April 1827.,

2) die gerichtliche Urfunde bom 10. September 1829., burch welche ber Lobgerber Raufmann in Birnbaum, wegen 50 Rthir. und Binfen, auf bas Behrgelb ber Withre Johanna Dorothea Mahrieg geb. Butte bon jahrlich 20 Rthlr. immittirt mor= ben, und welches fur fie aus bem Erbvergleiche vom 5. Juni 1824. auf bem Grunbftude Birnbaum Dr. 85. Rubr. II. Mr. 6. Vol. 33. pag, 289, bes Bader Seffe, ex

Proclama. Dokumenta następujących zapisanych i zapłaconych wierzytelności zaginęły:

1) dokument notaryacki Joski Hirsza Graupy z dnia 22. Października 1824. r. i 26. Lutego 1827 r., z którego dla kupca Sandel Hirsz Eulenburg z Wriecen 485 tal. z prowizyą na nieruchomości Michała Jakoba Zirker w Międzychodzie Nr. 199. Bubr. III. Nr. 2. Vol. 35. pag. 337. ex decreto z dnia 19. Kwietnia 1827. F.

dokument sądowy z dnia 10. Września 1829. r., z którego garbarz Kaufmann w Miedzychodzie względem 50 tal. i prowizya, na wiatyk wdowy Joanny Doroty Nehrieg z Wutkow wynoszący rocznie 20 tal immittowany został, i który dla niej z działów z dnia 5. Czerwca 1824, r. na nieruchomości piekarza Hessy w Międzychodzie Nr. 85. Rubrica II. Nr. 6. Vol. 33. pag. 289. ex decreto z dnia decreto vom 2. Mai 1825. resp. vom 28. September 1829,

3) die gerichtliche Werhandlung vom 29. August 1804. mit Simon Bausmann, aufwelche für seine Chefrau Sina geb. Bendir, auf seinem Grundsstücke Birnbaum Nr. 55 Vol. 32. pag. 577. Rubr. III. Nr 7. 1650 Athlr. ex decreto vom 27. Oktober 1805. ingrossirt ist.

Folgende eingetragene Posten find bes gablt und follen gelbscht werden. Die barüber lautenden Dofumente aber und bie Quittungen ber Glaubiger konnen nicht beschafft werden.

- 4) 250 Athle., welche auf Grund ber Obligation vom 1. December 1802 für die Handlung Gebrüder Lewy zu Landsberg a. W. auf dem Grundsstücke Birnbaum Mr. 55. Vol. 32. pag. 577. Rubr. III. Mr. 2. ex decreto vom 1. December 1802.,
- 5) 180 Athle. Gold, welche für die verehelichte Schwabach geb. Riefel Ihig ale Illaten, ohne Bezeichnung der Urfunde oder des Ingroffations= Defrets daselbst Rubr. III. Nr. 5.,
- 6) 300 Athle., welche auf Grund ber gerichtlichen Verschreibung vom 11. Februar 1805. für Carl August Meissner, ex decreto vom 11. Juni 1805. baselbst Rubr. III. Nr. 8.
  - 7) 125 Rible. 22 Ggr. 3 Pf., welche protestativifch fur ben Gabriel Birfc

2 Ma'a 1825. r. resp. z dnia 28. Września 1829. r.,

3) protokuł sądowny z Symonem Baumann z dnia 29. Sierpnia 1804. r., na którym dla jego żony Siny z Bendyxów na jego nieruchomości w Międzychodzie Nr 55. Vol. 32. pag. 577. Rubr. III. Nr. 7. 1650 tal. ex decreto z dnia 27. Listopada 1805. r. jest ingrossowano.

Następujące zapisane wierzytelności są zapłacone i mają bydź wymazane, lecz nanie brzmiące dokumenta i kwity wierzycieli nie mogą bydź dostawione:

- 4) 250 tal., które na fundamencie obligacy i z dnia 1. Grudnia 1802. r dla handlu braci Lewyn w Landsbergu n. W. na nieruchomości w Międzychodzie Nr 55. Vol. 32. pag 577 Rubr. 111. Nr. 2 ex decreto z dnia 1. Grudnia 1802. r.,
- 5) 180 tal. w złocie, które dla zamężnej Szwabach, urodzonej Rikel Itzig, jako illata bez oznaczenia dokumentu lub też dekretu ingrossacyjnego tamże Rubr. III. Nr. 5.,
- 6) 300 tal., które na fundamencie zapisu sądowego z dnia 11. Lutego 1805. r. dla Karola Augusta Meissner, ex decreto z dnia 11. Czerwca 1805. r. tamże Rubr. III. Nr. 8.,
- 7) 125 tal. 22 sgr. 3 fen., jako protestacya dla Gabryela Hirsza

zu Schwerin, ex decreto vom 5. August 1805. baselbst Rubr. III., Mr. 9. ohne Bezeichnung bes Dostumente,

8) 200 Athlir. nebst 6 Procent Zinsen, welche als ruckständige Kaufgelber für Simon Moses Baumann aus dem Bertrage mit Joseph Josse vom 6. Januar 1803. am 26. Mai 1799. auf dem Josseschen Grundsstücke Birnbaum Nr. 14 %. Vol. 34. pag. 349. Rubr. III. Nr. 3. eingetragen, am 14. August 1804. an den Kaufmann Gabriel hirsch zu Schwerin gerichtlich cedirt und am 22. August 1804. subingrossirt sind.

Alle biejenigen, welche an vorbeschriesbenen 8 Posten und die darüber ausgesstellten Instrumente als Eigenthümer, Erben, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefsinhaber, oder wer in ihre Rechte getreten ist, werden hierdurch aufgefordert, ihre Rechte indem am 26. März 1845. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Obers Landes Gerichts Alfessor Leonhard anberaumten Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie damit prakludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers ben wird.

Birnbaum, ben 19. September 1844. Ronigl. Ranb= und Stabtgericht.

w Skwierzynie ex decreto z dnia 5. Sierpnia 1805. r. tamże Rubr. III Nr. 9. bez oznaczenia dokumentu,

8) 200 tal. z prowizyą po 6 od sta, które jako zaległość z ceny kupna dla Szymona Mojżesza Baumann z umowy z dnia 6. Stycznia 1803. r. z Józefem Joske na dniu 26. Maja 1799. r. na nieruchomości Joski w Międzychodzie Nr. 145. Vol. 34. pag. 349. Rubr. III. Nr. 3. zapisane, na dniu 14. Sierpnia 1804. r. kupcowi Gabryelowi Hirszowi w Skwierzynie sądownie cedowane, a na dniu 22. Sierpnia 1804. r. są subingrossowane.

Wzywają się zatém wszyscy ci, którzy do opisanych 8 wierzytelności i na nie wystawionych instrumentów jako właściciele, sukcessorowie, cessyonarze, zastawnicy lub też inne papiery posiadający, lub kto w ich prawa wstąpił, aby takowe w terminie na dniu 26. Marca 1845. zrana o 10. godzinie przed W. Assessorem Sądu Głównego Leonhard oznaczonym usprawiedliwieli, gdyż inaczej zostaną z takowemi prekludowani, i wiecznemilczenie nakazane im będzie.

Międzychód, d. 19. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

M 19. Mittwod, ben 22. Januar 1845.

3) Zekanntmachung. Das hyppothekendokumentüber die auf dem Grundsstücke der Wittwe Jette henmann Lewin, Obrzydo No. 62. Rubrica III. Nro. 3. für den Kaufmann Friedrich Wilhelm Kennler in Kehin ex decreto vom 28. September 1841 eingetragene Forderung von 300 Thlr. nebst 5 pCf. Zinsen, so wie die dazu gehörige notarielle Obligation vom 31. Januar 1838 ist verloren gegangen.

Alle biejenigen, welche auf die anges gebene Post und das bezeichnete Dokusment als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Inhaber, Ansprücke zu haben vermeinen, werden hiermit aufgesfordert, sich zur Geltendmachung ihrer Rechte in dem dazu auf den 17. März 1845 früh 10 Uhr vor dem Deputirten Hrn. Lands und Stadtgerichtsassessor Weiselbst anberaumten Termine zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präklubirt werden und ihnen ein ewiges Stillsschweigen auferlegt wird.

Samter, ben 29. November 1844. Konigl. Land = und Stabtgericht. Obwieszczenie. Wykaz hypoteczny względem za hypotekowanej pretensyi wilości tal. 300. wraz z procentem po 5 od sta na nieruchomości wdowy Jette Heymann Lewin w Obrzycku pod Nr. 62. Rubr. III. Nr. 3. dla kupca Fryderyka Wilhelma Kennler w Kuczinie, z mocy rozporządzenia z dnia 28. Września 1841. jako też do tego należąca obligacya z dnia 31. Stycznia 1838. przez Notaryusza przyjęta zaginęły.

Wzywają się wszyscy, którzy do podanéj summy i do oznaczonego dokumentu jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub inni posiedziciele pretensye mieć mniemają, aby się do uzasadnienia swych praw w terminie na dzień 17. Marca 1845. zrana o godzinie 10. przed Ur. deputowa nem Assessorem Sądu Ziemsko-miejskiego Weissleder w Sądzie naszym wyznaczonym zgłowsili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swojemi wykluczeni zostaną, i wieczne milczenie im naskazane będzie.

Szamotuły, dn. 29. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 4) Bekanntmachung. Inder Nacht vom 10. zum 11. August d. J. sind von einem Grenzbeamten in dem Dorfe Tursto, Pleichener Kreises, 40 Hammel, deren bis jetzt unbekannt gebliebene 4 Treiber die Flucht ergriffen haben, als muthmaßelich auß Polen eingeschwärzt, in Beschlag genommen und dieselben hiernächst am 12. August meistbietend für 66 Kthlr. 20 Sgr. verkauft worden.

Die unbekannten Eigenthumer biefer Hammel werden gemäß §. 60. bes 30lls Straf=Gesets vom 23. Januar 1838 hierburch aufgefordert, sich spätestens binnen vier Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum letztenmake im hiesigen Intelligenz=Blatte erscheint, bei dem Königl. Haupt=Jollamte in Skale mierzyce zu melden, und ihre Ansprüche darzuthun, widrigenfalls nach Ablauf diez ser Frist die Verrechnung des Erlbses aus den verkauften 40 Hammeln zur Staats=Kasse ersolgen wird.

Pofen, ben 17. Dezember 1844.

Der Provinzial=Steuer=Di-

tent w razie praeciwnym

v. Maffenbach.

Obwieszczenie. W nocy z dnia 10. na 11. Sierpnia r. b. zabranych zostało przez dozorcę granicznego w wsi Tursko, powiatu Pleszewskiego, 40 sztuk jako na domysł z Polski przemyconych skopów, od których do tego momentu nieznajomych czworgo zaganiaczy zbiegło; izostały też skopy następnie dnia 12. Sierpnia za tal. 66, sgr. 20, przez licytacyą sprzedane.

Nieznajomi właściciele tychże skopów wzywają się, stósownie do §. 60.
Prawa celno karalnego z dnia 23.
Stycznia 1838. niniejszém, aby się
najdaléj w ciągu 4 tygodni od dnia,
w którym niniejsze obwieszczenie po
raz ostatni w Dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na Komorze głównej celnej w Skalmierzycach zgłosili i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym bowiem razie
po upłynieniu tegoż terminu z sprzedaży 40 sztuk skopów zebrane pieniądze na rzecz skarbu obrachowane
zostaną.

Poznań, dnia 17. Grudnia 1844. Prowincyalny Dyrektor poborów.

Massenbach.

Dafowy mofre bei Grat, ben 18. Januar 1845.

de galle o dem a & age de A Sohannes Buffe nebft Frau. Infadt.

<sup>5)</sup> heute fruh um 4 Uhr entschlief unsere alteste Lochter Ug nes am Scharlachfieber in einem Alter von 4 Jahren 3 Monaten und 21 Tagen, welches wir unfern Berwandten und Freunden, um stille Theilnahme bittend, tief betrubt anzeigen.

- 6) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Dr. Netto, bas Raleibotop. gr. 8. geh. 20 Egr.
- 7) Bei E. S. Mittler in Posen ist vorrathig: Dr. F. U. B. Netto, Unweissung zur Anfertigung eines sehr zweckmäßig und bequem eingerichteten Badeschranks. gr. 8. geb. 10 Sgr.
- 8) Bei E. S. Miftler ift ju haben: Die Rindvichpeft, beren heilung und Berhutung. 3. Auflage. broch. 15 Sgr.
- 9) Durch E. G. Mittler in Posen ift zu beziehen: Geschichte Dliver Cromwell's von Robert Southey. circa 1 2 Rthlr.
- 10) Bei E. S. Mittler in Pofen ift zu haben: Sandbuch zur Geschichte ber neuern beutschen Literatur von Dr. g. Rletfe. Ifter Bo. gr. 8. geheftet 2 Thir.
- 11) Bei E. S Mittler in Pofen ift zu haben: Carl Friedr. Bredeius, Presbigten, Reden und ausgeführte Predigt-Entwurfe, herausgegeben von C. B. Spie-fer gr. 8. geheftet 2 Thir.
- 12) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: J. H. Roth's unentbehrlicher Rathgeber in der deutschen Sprache gr. 8. geh. 20 Sgr.
- 3) Bur Vermiethung eines Labens mit angrenzender Stube und einer Bohnung nebst Hofraum in dem Gebäude, welches die Geschäftslotale der Koniglichen General-Commission enthält, sieht auf Donnerstag den 23. h. 9 Uhr Bormittags, ein Bietungstermin im Saale der Konigl. Luisenschule vor dem Unterzeichneten an. Posen, am 19. Januar 1845. Dr. Barth.
- 14) Etablissements,Anzeige. Hierdurch beehre ich mich einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum die ergebene Anzeige zu machen, daß ich hierselbst in dem ehemaligen Weichhahnschen Besithtum eine Materialwaaren, und Weinhandzlung verbunden mit einem Sien-Seschäft etablirt habe. Indem ich um geneigte Austräge gehorsamst bitte, versichere ich, daß es mir Pflicht sein wird, das mir geneigtest zu schenkende Vertrauen, durch prompte und gewissenhafte Bedienung zu rechtfertigen. Schmiegel, den 3. Januar 1845. E. E. Nitsche.

15) Organ tu w Gzernieje wie zupełnie zrujnowany i do grania niezdatny, Pan Wiza orgarmistrz z Szrody tak dokładnie zreparował i na nowo przerobił, iż miło go teraz posłuchać. Za co temuż w dowód wdzięczności publiczne zadowolenie Kollegium kościelne składa.

W Czerniejewie, dnia 2. Stycznia 1845.

- 16) Mit Bezug auf die Bekanntmachung bes Backermeistere Joseph Beber in ber Beilage zur heutigen Zeitung, zeige ich hiermit an, daß ich von dem Weber allerdings zwei Schuldscheine jeden über 40 Thlr. für ihm geliefertes Getreide bezfige, dieselben aber nicht erschlichen, und baraus bereits bei bem hiesigen Konigl. Lands und Stadtgerichte geklagt habe. Posen, ben 20. Januar 1845. hirsch Knaster, halbdorfstraße Dr. 100.
- 17) Mein Seibenwaaren = Lager ift burch neue Einkaufe auf ber jungften Neus jahremeffe mit allen diefer Branche angehorenden Artikeln reichhaltig versehen, und verkaufe ich wie por zu bedeutend herabgesetzten feften Fabrifpreifen.

Urnold Wittowsti, Martt- und Schlofftragen-Ede Mr. 84. 1fte Etage.

- 18) Ein gutes Flugel-Forteplano ift bei mir fofort billig zu taufen ober zu ver= miethen. Meyer Rantorowicz, Martt 52.
- 19) Fein gemahlenen Specrenberger Dunger, und Mauergyps, eigenes Fabrifat, empfiehlt billigst S. M. Cale in Schwerin a. B.
- 20) Die Licht= und Seifenfabrik von B. Tabulski, Posen, Breslauerstraße Rr. 11., verkauft bas Pfund beste harte Seife à 4 fgr., Etr. à 13 Rtl.; Lichte bas Pfb. à 5 fgr., Etr. à 172 Rtl.
- 21) Dedenrohr, gu 21 Thir. bas Schod, gu haben in Rarezewo bei Grag.
- 22) Gine meublirte Stube ift zu vermiethen am Neuffabter Martt Dr. 245.
- 23) Wafferstraße Rr. 1 ift ein großer Laben unweit bes Marktes sofort zu vermiethen.